# Daniner Damploni.

Donnerstag, den 28. October.

Das "Danziger Dampfboot" ericheint täglich Nachmittags 5 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festage, Abonnementspreis hier in der Expedition Portechaisengasse Rr. 5. wie auswärts bei allen Königl. Postankalten pro Quarial 1 Thir. — hiefige auch pro Monat 10 Sgr.

1869. 40 fter Jahrgang. Inferate, pro Petit-Spaltzeile 1 Sgr.

Inferate nehmen für und außerhalb an: In Berlin: Retemeper's Centr.-Itgs. u. Annonc.-Büreau. O. Albrecht, Tauben-Straße 34. In Leipzig: Eugen Fort. O. Engler's Annonc.-Büreau. In hamburg, Frankf. a. M., Berlin, Leipzig, Wien u. Bafel:

DANZIGER DAMPFBOOT.

Der Abonnementspreis pro November und December beträgt 20 Sgr.

Auswärtige wollen den Betrag incl. Postprovision mit 25 Sgr. direct an unsere Expedition franco einsenden.

Hiesige können auch pro November mit 10 Sgr. abonniren.

#### Telegraphische Depekten.

Paris, Dienftag 26. October. Die Stadt ift andauernd ruhig, und hat nirgends bieber eine Bolleansammlung ftattgefunden. - Die "Batrie" melbet: Die Bforte bat eine meitverzweigte Berichwörung entbedt. Albanien und bie Bergegowina follten fich ber Insurrection in Cattaro anschließen wollen. Die Saupter ber Berschwörung find am 24. October verhaftet, Die Waffen und Munition tonfiecirt. - Defterreich und bie Pforte baben einen gemeinschaftlichen Operatione. Bertrag unterzeichnet.

Drabrib, Dienftag 26. Dciober. im Choofe bee Dinifteriums ausgebrochenen Differengen find befeitigt, nachbem ber Buftigminifter auf die Ennahme feines Borichlages betreffs Rebuction bes Etate bes Cultueminifteriums verzichtet und bem von bem Finanzminister vorgelegten Etat seine Bustimmung gegeben hat. — Worgen wird eine Bersammlung ber Mitglieder ber Cortesmajorität flatifinden, in welcher über die Bahl eines Monarden berathen merben foll.

#### Politifde Rundicau.

Die Reife bee Ronige nach Blantenburg gur Braunfdweigischen Sofjagt wird nicht ftattfinden.

Un Stelle v. b. Denbt's, welchem ber Ronig bie nachgesuchte Dienstentlaffung gestern ertheilt bat, ift ber Seebandiungsprafibent Birllicher Beheim-Rath b. Camphaufen jum Finangminifter ernannt worben. .

Ge. Majeftat ber Konig ertheilte geftern Berrn b. b. Debt eine Abichiebe Aubieng, ebenso bem Befandten von Arnim vor beffen Abreife nach Rom. Um 121/2 Uhr erhielt ber neue Finangminifter v. Campbaufen feine Antritte-Mubieng.

In ber Roniglichen Orbre, welche frn. v. b. Deubt bon ber Leitung bes Finangminifteriums entbindet, betont ber Ronig bie Bingebung und Treue, welche ber Minifter in fcmerer Beit bewiefen. Dr. b. b. Denbt bat ben Schwarzen Ablerorben erhalten.

Dan fpricht von einer furgen Bertagung bes Abgeordnetenhaufes, um bem neuen Finangminifter Beit gur Umarbeitung bes Budgets ju gonnen. Bir halten bie Angabe nicht für richtig, ba ja, mab tenb ber neue Minifter fich mit bem Ctat beschäftigt, bas Abgeordnetenbaus bie übrigen Arbeiten fortfegen

Bei ben bevorftebenben wichtigen Abstimmungen bee Abgeordnetenhaufes über ben Ctat, bie Steuern and Die Rreicordnung ift wichtig, fich von bornberein Bu bergegenwärtigen, auf welche Refultate in Unfebung ber Starte jeder einzelnen Fraftion gerechnet werben tann. Bir halten une jungdift an Die prinbem Begenfat von confervativ und liberal fic ftreng bon einander fondern. Dann ftellen die bei-ben conservativen Fractionen unter Bugiehung ter 16 Clericalen, Die mir ber confervativen Bariei ohne Beiteres gurechnen wollen, und ber 4 Minifter, werben. Bon ben gablreichen Borlagen, welche gu

welche Abgeordnete find, ein Contingent bon 189 Die brei liberalen Fractionen, Fortidrittepartei, Rational-Liberale und lintes Centrum, verfügen unter Burednung ber 17 Bolen über 196 Stimmen, Die Liberalen perfugen alfo über bie Dlajoritat. Dies freilich unter ber Boraussehung, bag bie teiner bestimmten Fraftion angehörenben 39 216geordneten bie Abstimmung nicht verberben. Die ftrenge Barteiglieberung ift ben Liberalen ber Sieg nur burch 7 Stimmen fider, fo bag bei feiner Frage mit vollfter Sicherheit vorausgefagt merben tann, wie fie entidieben merben mirb. Bahricheinlichkeit fpricht ju Gunften ber liberalen Die Bilben geboren nämlich nur gur Balfte ben Conferbatiben an, fo baß bie 7 Stimmen baburch immer noch ben Liberalen bie Diajoritat fichern, unb bann fällt in's Bewicht, bog bin und wieber auch bie Mehrzahl ber Ratholiten mit ben Liberalen geht. Die Berechnung trifft unter ber Borausfetung gu, baß alle Frattionen gleichmäßig an ben Sigungen Theil nehmen. Das gange Refultat wird baburch ein anderes, bag ohne genugende Beranlaffung gehn, amolf Mitglieber auf ber einen Geite mehr fehlen wie auf ber andern. Rann im Allgemeinen, wie auch unfere Berechnung zeigt, bie auf ficheren Angaben berubt, bie Majoritat liberal genannt werben, fo ift fie's von ba ab nicht mehr, mo bier Abgeordnete fich berbrei mabrend ber Abstimmung bei Müller frühftuden und fünf garnicht getommen find, obmobi fie Beit behabt hatten. Go wie bies Dal, meinen wir, barf bie zweite Rammer nie wieber gufammengefest merben, benn ihre Befchluffe unterliegen ju febr bem Bufall, fle hangen an einem Geibenfabden. Die Folge bavon ift, bag bas Bewicht bes Botume ber Rammer fich berringert, wenn es blos mit einer Majoritat bon feche, acht ober gwölf Stimmen gu Stanbe gebracht wirb.

Daß fich in Breugen die Begriffe "tonferbatib" und "liberal" im großen Bangen noch immer mit "ablig" und "burgerlich" überfeben laffen, bas beweift bas Bergeichniß ber Fraktionen bes Die Frattion ber Ronfervativen weift bei 120 Mitgliebern 79 Ablige auf, alfo nabegu zwei Drittel; ber Reft befteht faft ausschließlich aus burger-Domanenpachtern u. bgl. liden Beamten, tonfervative : 23 Molige, 26 Burgerliche. - Centrum : 8 Ablige, 8 Burgerliche. - Rationalliberale 10 Ablige, 88 Burgerliche. - Lintes Centrum: 3 Ablige, 31 Burgerliche. - Fortidrittspartei: 7 Ublige, 40 Burgerliche. Die erftgenannten brei tonfervativen Frattionen werben alfo zusammengefest aus 110 Abligen und 75 Burgerlichen. - Die brei liberglen bingegen aus 20 Abligen und 159 Burgerlichen.

Es wird in ben guftanbigen Rreifen im 211. gemeinen baron feftgebalten, baf bie nadfte Seffion bes Reichstags im Monat Februar beginnen werbe. Ge fehlt zwar auch an Zweifeln nicht, bag man bie bahin mit ber Borbereitung ber Borlagen im Bunbesrathe fertig fein werbe; allein wenn fich tiefe Zweifel auch als begründet herausstellen follten und fich bierans etwa bie Rothwendigfeit einer Sinausichiebung bee bezüglichen Termine ergeben möchte, fo murbe Diefe Bergogerung fich höchftene boch nur auf etma vierzehn Tage erftreden konnen. Bunachft und in erfter Linie faßt man jeboch, wie gefagt, beu Monat Gebruar für ben Bufemmentritt bes Reichstags gang entschieden in bas Muge. Der Buntebrath wird bereits für die zweite Balfte bes November einberufen

erwarten find, bort man junadft nennen: bas Straf. gefebbuch für ben Nordbeutiden Bund, die Civil-prozeffordnung für ben Nortbeutiden Bund, ben Bunbes Baushaltetat für bas Jahr 1871, ein Befes über Mormativbebingungen für Actiengefellichaften, ein Befet über ben Sous bes geiftigen Gigenthums, ein Befet über bie Frage ber Entschäbigung bei Ungludefallen auf Gifenbahnen und in Bergmerten. ein Gefet über die Rechteverhaltniffe ber Bundes-beamten. Das lettere Gefet, welches auch in ber verfloffenen Seffion bem Reichstag bereits vorgelegen hat, jedoch unerledigt liegen bleiben mußte, ift feinem Inhalte nach befannt; boch wird bie Berhandlung über baffelbe biesmal ein besonderes Intereffe baburch geminnen, weil ingwifden bie Frage über bas Berhaltnif ber preugifchen Bunbesbeamten gu ben Communglabgaben bon bem Minifter bee Innern bereits entichieben worben ift und es fich alfo fur bie Bunbeslegislation jest auch um bie wichtige Frage hanbeln mirb, ob Entscheibungen biefer Urt mirtlich in ber Competeng bee prengifden Diniftere bee Innern liegen. Was das Gefet über Normativ-Bedingungen für Actien-Gesellschaften betrifft, so geht daffelbe im Allgemeinen dahin, daß das Concessionswesen auf Diefem Gebiete abgeschafft, bafür aber allgemeine Mormativ Bebingungen aufgestellt werben follen, nach welchen fich alle im Bereiche bes Bunbes neuen Actiengefellichaften gründenben richten haben. Der Gefetentwurf, betreffend Coup bee geiftigen Eigenthume, melder ben Dit-gliedern bee Bunbeerathe ichon jest, behufs einer möglicht frühen Information über die betreffende Materie, gugeftellt worden ift, geht febr weit, indem es fich nicht nur sachlich auch auf Mufit und bitb. liche Darftellungen erftreden, fondern auch auf den einzelnen Gebieten ben ju gemahrenben Schut in besondere quegebehnter Beife bemeffen foll. Manner von Fac, welche ben Entwurf naber fennen, find fogar in Zweifel barüber, ob ber betreffenbe Sous, wenigstens was die politische Tagespreffe beirifft, nicht viel zu weit bemeffen fei. Es wird fich jeboch fpater wohl noch Gelegenheit genug finden, hierauf naber guridzufommen. Bas bie juriftifchen Borlagen betrifft, fo barf nicht übersehen werben, bag ber Buftigminifter bor einigen Tagen im Baufe Abgeordneten erflart hat, baß fich and eine Straf-proceg-Ordnung fur ben Rordbeutiden Bund bereits feit einigen Monaten in ber Borbereitung befinde und bag bas neue Strafgefetbuch unmöglich ale gleichzeitig mit ber neuen Strafprozeffe Drbnung in Gultigfeit treten tonne. hieraus mare also bie Diöglichfeit zu entnehmen, bag neben ben ermahnten beiben großen juriftifchen Borlagen auch ber Catwurf ber neuen Strafprogef. Dronung bem nadften Reichs-tage noch vorgelegt werben tonnte. Allerdinge wurde bas etwas fehr raich gearbeitet beifen; es muß jeboch bemertt werben, tag man in fonft unterrichteten bemerkt werben, tag man in sonft unterrichteten freisen an die Einbringung auch biefer Borlage in ber nadften Geffion bes Reichstags glaubt. Colieflic ft bem Borftebenben noch hingugufügen, bag bie früher in Aussicht genommen gewesene Reproduction bes Gesehentwurss fiber bie Einführung einer Duittungsfleuer zur Zeit wiederum als ungewiß betrachtet wirb, mahrend bas in der vorigen Session ebenfalls bereits an den Bundesrath gelangte Project einer Besteuerung ber Reifenben auf ben Eifenbahnen ale völlig aufgegeben angufeben fein burfte.

Die Radrichten aus Dalmatien lauten infofern unglinftig für Defterreich, ale bafelbft cben bie

Regenzeit begonnen, welche bie Operationen ber | Truppen erschwert; übrigens unterliegt es, wie Biener Blatter meinen, taum mehr einem Zweifel, bag bie Insurgenten von Montenegro aus Succurs erhalten. In Ronftantinopel betrachtet man, aus Radrichten von bort hervorgeht, Die balmatifche Infurrection mit großem Diftrauen und will Beweife in Banben haben, bag von ber Bergegowing aus ein Butich auch gegen bie Türkei vorbereitet merbe, welcher Abficht Fürft Rifita nicht fremb fei. - Die Rachrichten über ben Berlauf bes 26. in

Baris liegen nun vor. Es ift ruhig geblieben, wie ju erwarten war. Die Barifer haben bie berühmten "Tage", wie die Juli-, die Februartage, fatt betommen

und verlangen nach Rube.

Bei bem letten Minifterrath in Compiegne ift befchloffen worden, in ber Thronrede eine bedeutende Beurlaubung angutunbigen und biefe Thatfache ben auswärtigen Miniftern in einer Beife zu notificiren, welche Die viel besprochene Entwaffnung einzuleiten vermöchte. Es ift fcwer, über alle Diefe durchstotigen Danöver nicht ju lacheln. Erftens tann Franfreich stärter beurlauben, als wir, weil es eine doppelt fo lange Dienstzeit hat und demnach feine Soldaten genugend ausbilden tann, ohne fie mahrend ber gangen Dauer berfelben bei ber Fahne zu behalten. Zweitens beift beurlauben nicht entwaffnen, weil Die Urlauber in 48 Stunden jum Regimente gurud. gerufen fein tonnen. Drittens aber ift es boch gar ju naib, une burch eine fo nichtsfagenbe Magregel bon ben friedlichen Absichten Frantreiche überzeugen ju wollen, mahrend bie taiferlich napoleonifche Breffe Ausficht auf eine Rheincampagne zu amuftren. Allerdings glauben auch wir an bie Friedlichfeit Rapoleone III ; aber nur fo lange er une geruftet weiß. -

#### Locales und Provinzielles.

Dangig, ben 28. October.

- Das Ronigl. Boligei - Brafibium geht bamit um, eine neue Fischmartisoronung gu erlaffen. Rach berfelben foll ber Sanbel mit Brun-Baaren, Fifchen ec. nicht mehr täglich, fonbern nur am Mittwoch und Sonnabend ftattfinden und bis 2 Uhr Dittags geftattet fein, wogegen ber Sanbel mit Fifchen auf ber Fifdmartiebrude und ber Dbftvertauf aus ben Rahven in gewohnter Beife erlaubt fein foll. Das Berbot bes Borfaufe ift nach ber neuen Dewerbeordnung aufgehoben.

- Die Bufammengahlung ber in dem "Signalbuch" namhaft gemachten nordbeutiden Rauffahrtei . Schiffe ergiebt 5110 Schiffe mit 1,299,984 Tonnen, Darunter 146 Dampfer mit 102,149 Tonnen. biefen Schiffen gehören: nach Breugen 3276 mit 642,805 T., Medlenburg 440 Sch. mit 89,585 T., Dibenburg 565 Sch. mit 64,264 T., Lubed 45 Sch. mit 11,642 T., Samburg 483 Sch. mit 255,456 T., Bremen 305 Sch. mit 236,230 T. Die norodeutsche Mordee - Flotte beläuft sich nach dieser Liste auf 2982 Sch. mit 760,309 T., darunter 75 Dampfer mit 87,871 Tonnen, die deutsche Oftsee Flotte auf 2828 Sch. mit 530,674 T., darunter 71 Dampfer mit 14.277 T. -

mit 14,277 2. —

— [Bürger-Bersammlung.] Die von herrn g. v. Brauned berusene Bürger-Bersammlung fand gestern im kleinen Saale des Gewerbehauses katt und zählte ca. 100 Personen. herr v. Brauned eröffnete dieselbe, nachdem er zum Borsigenben erwählt, durch die Mittheilung der in Bezug auf das Regulativ der Wasser-leitung und Canalisation Seitens der Bürgerversammung gefaßten, den Stadtverordneten unterbreiteten Resolutionen und hob hervor, daß er erwartet habe, die Stadtverordneten würden das Interesse ihrer Mitbürgerwahren oder doch mindestens die Resolution der Bürgerversammlungen in Erwägung ziehen: aber Niemand babe versammlungen in Ermägung zieben; aber Riemand habe es der Dube werth gehalten, derfelben irgend welche Eres der Mühe werth gehalten, derselben irgend welche Er-wähnung zu thun. Dagegen sei man auf den Borschlag bes orn. Dr. Eins, in Bezug auf § 14 einen bereits gefaßten Beichluß umzuwerfen und die Fassung o. Die Referenten anzunehmen, bereitwilligst einzegangen. Die früheren Bettreter der Stadt hatten nicht so gehandelt, fle hatten stels das Interesse ihrer Mitburger, namen:lich gegen "Uebergriffe auf ihren Geldbeutel" zu schüben gewußt. Damals habe sich der Bohistand der Bürger gehoben, beute dagegen werde der Bürger mit Steuern überlastet, er musse zu Grunde gehen und als Bettler die Stadt verlassen; und daß dies bereits so weit sei, beweisen die zahlreichen gerichtlichen Subhastationen. Bettler die Stadt beilaffen; und dag bied beteite fo der, beweisen die gablreichen gerichtlichen Subhaftationen. Es sei daher die Pflicht eines jeden Burgers, auf Mtttel zu finnen, die heutigen traurigen Zustände, wenn auch nicht zu beseitigen, so doch in etwas zu milbern, und dieses Mittel fände man bei der Regierung. Die Stadt. nerronneten Bersammlung habe in der Baffer- und nerordneten Bersammlung habe in der Baffer- und verordneten Berfammlung babe in der Maffer- und Canalifationsfrage Beschüffe gefaßt, welche den Burger auf das Empfindlichfte belaften, ja ihm Berpflichtungen aufertegt, die zu erfüllen er effektiv nicht im Stande seit. Daber ersuch Redner die Bersammlung, ihre Beschwerden in einer Petition an die Konigl. Regierung zusammenzusaffen und ber Letteren zu überreichen, ebe bieselbe ihre Sanktion zu dem aus der Stadtverordneten-

versammlung hervorgegangenen Regulativen giebt. Er habe hoffnung, daß die Petition nicht unberudflichtigt bleiben werde, wie die von der Burgerversammlung mit 600 Unterschriften gefaßte und den Stadtverordneten überreichte Resolution. Redner habe einen Entwurf zu dieser Petition aufgesett und lege denselben der Bersammlung zur Begutachtung vor. — herr Schmidt ichlägt vor, zuvörderft darüber die Dietuston und bei ftimmung berbeizufubren, ob überhaupt petitionirt werden foll. Derr Dolg: Beranlaffung gur heutigen Berfammlung hat gegeben, daß die Stadtverordnetenversammlung in ben Regulativen der Bafferleitungs- und Canalifationsfrage Paragraphe genehmigt habe, welche unausführbar feien. Er verweise auf § 8 Alinea 4 und 11 des Statute und § 13 des Regulativs. Der § 8 verlange vom Sauseigenthumer, daß er auf seine Roften alle Menderungen, welche der Magistrat mahrend der Aus-Menderungen, welche ber Magiftrat mabrend ber Ausführung ober nach Bollendung ber Arbeiten vorschreibt,
auch wenn damit eine Aenderung ber ursprünglich vom
Magiftrat genehmigten Anlage verbunden ift, auszuführen
verpflichtet ift. hiernach fann also der Magiftrat ganz nach Billfur bie Abanderung einer einmal genehmigten Beitung auf Roften bes haubeigenthumers gu jeber Beit Reitung auf Rosten des hauseigenthümers zu jeder Zeit vertangen und dadurch dem Letteren Kosten auferlegen, welche ganz unerschwinglich sind. Nach § 13 des Regulativs ist der Eigenthümer sozar verpstichtet, für den Mistrauch oder eine Vergeudung des Wassers durch seine Meither zu haften und kann vorkommendensalls in eine Strafe dis zu 20 Thirn. verfallen. Ja, meine Herren, darnach ist es heute ein Verbrechen, Grundstüdsbesiger zu sein. Denken Sie sich einmal in die Situation hinein, in welche Sie gerathen können. Ider Mensch, welcher bestraft wird, wird gleichzeitig unter Polizei-Aussicht gestellt, also in eine Katcgorie versetzt, in welcher Berbrecher stehen, und die Kolge davon ist, daß Sie vor Gericht nicht einmal mehr ein glaubwürdiges Zeugnist ablegen können, und dies Alles für Vergehen Underer. Der Magistrat kann ferner dem Eigenthümer das Wasser entziehen, ohne daß derselbe befugt sein soll, einem Entschäugungs-Anspruch zu erheben. Das sind Alles Salamitäten, welche uns bedrücken und berechtigen, das lepte uns zu Sebote stehende Mittel zu ergreisen, und das ist eine Petition an die Königl. Regierung. Hr. Sch mi dt: her, holy hade zwar Recht, wenn er sagt, daß Reiemand or. holy have zwar Recht, wenn er fagt, daß Riemand fur handlungen Underer zur Berantwortung und Strafe gezogen werben tonne, das fei ein Unding und felbft unfer Strafgesehuch tannte so was nicht. Er meine aber, daß herr holf nicht zur Sache gesprochen habe. Wir wiffen, mit welchen Paragraphen wir nicht zufrieden sind, darüber durfen wir nicht diskutiren. Der Antrag lautet: wollen wir petitioniren oder nicht. Die Stadt-verordneten Berfammlung ift durch unfere Bahl aus unferer Mitte bervorgegangen, es find unfere Abgeordnete, und wenn wir ihre Befchluffe umftogen, dann botumentiren und wenn wir ihre Beigluffe umftogen, dann dorumentiten wir einen schlechten Burgersinn, eine Unreise für die Selbitverwaltung. Ich bin entschieden dagegen, eine "fremde Gewalt" anzurufen, weil wir die Macht haben, und selbst zu helfen, und diese liegt in der Bahl der Burger zu Stadtverordneten. Warten wir daher ab bis zur Neuwahl, wir werden alboann unsern Kandidaten das Programm vorlegen, zu welchem sie sich verpflichten mussen, und in demselben wird die Abanderung der qu. Regulative enthalten sein. Hr. Holls wurde sich der Ansicht des hen. Schmidt zuneigen, wenn die Sache überhaupt Zeit genug hätte, er me'ne aber, daß, wenn die qu. Regulative von der Königl. R'gierung fanktionirt seien, vieselben von unsernBertretern nicht ohne Weiteres umgestoßen werden könnten, außerdem seien bis dahin hunderte ruinirt, es solle aber keiner unterzehen und deshalb sei es die höchste Zeit, den Schuß der Regierung anzurufen. Dr. Schmidt: Eine Abanderung der Regulative durch unsere zukunftigen Vertreter musse fteis zulaffig und von der Regierung gut geheißen we den; geschieht es nicht, bann ift es ein Gewaliact. Bibm bandle es fich nur darum, ob wir unfer Burgerred ben; gelchieht es nicht, bann ist es ein Gewaltact. Bei ihm handle es sich nur darum, ob wir unser Bürgerrecht aufgeben follen oder nicht. Die Petition habe gar keinen Sinn und werde wohl ruhig zu den Acten gelegt werden. Dr. Bahl: Er sei nicht verzenige, welcher für die Beschüffe unserer Bertreter in Communal-Angelegenheiten sieht den Dut ziehe. Redner habe Grund genug, es nicht zu thun. Er verweift auf die Laareth-Angelegennicht ju thun. Er verweift auf die Latareth-Ungelegen-beit, ben Bau einer Erren-Anftalt, die ungeheuren Roften, welche ber Kommune baburch aufgelegt werben, und ift ber Ansicht, daß Magiftrat und Stadtverordnete unter einer Rappe fteden. Redner bekrittelt die Antrage und Ausführungen des orn. Or. Liévin bei Berathung dieser Angelegenheiten, bebt deffen Widersprüche, in welche Differbater", der jeine Rloade jur Ersparung von Roften in die Stragentrummen ablaufen laffe. Er, Redner, wurde fich bei folden Borgangen ichamen, in die Stadtwurde tich bei solchen Vorgangen ichamen, in die Stadtverordnetenversammlung zu geben. Die Stadtverordneten handeln unrecht und stets unrecht. H. Morig ergreift das Wort, um "die Danziger Bürgerehre zu retten." Greisen Sie an Ihr Derz und sagen Sie selbst, haben Sie die ganze Angelegenheit nicht selbst verschuldet? Schon ehe die Canalisationsfrage eine so brennende war, habe Reduer bei verschiedenen Gelegen-heiten geäußert, daß dieselbe und schwer schädigen, aus hab und Gut herausjagen werde, und dabin zu wirken persucht, daß Bürgerversammlungen dieserbalb abgebalten hab und Gut herausjagen werbe, und dahin zu wirken bersucht, daß Bürgerversammlungen dieserhalb abgehalten würden. Indessen habe man sich dazu nicht bequemen wollen; erft in der 12. Stunde, als die Stadiverordneten, nachdem der Magistrat ihnen die Regulative zur Berathung vorgelegt hate, erklätten, daß sie die Ansicht der Bürger über dieselben hören wollten, versammelten sich einige hundert Bürger im Schüpenhause zu diesem Zwecke. Bas geschah aber? Die Bersammlung ließ sich das heft aus der hand reißen. Hr. Nischte ichlug infort Resolutionen vor, welche ohne Beiteres angenommen wurden. Eine Berathung fand nicht statt. Er habe vorgeschlagen: ein Schiedsgericht zu bilden mit der Besugnis, alse Beschwerden und Streitigkeiten zu schlichten und Straffestjepungen zu erlassen, und sei dabei von

bem Bertrauen ju den Bertretern der Stadt geleitet worden. Indeffen fei man auf feinen Antrag nicht eingegangen. Geben Sie nicht an die Regierung; biefelbe wird durch die Zeitungen genugsam Kenntnig von ungegangen. Geben Sie nicht an die Regierung; dieselbe wird durch die Zeitungen genugsam Kenntniß von unsern Bunschen erhalten, direkt petitioniren wollen wir nicht. Or. Solg bittet die Beriammtung: die Absendung einer Deputation zu beschließen. Hr. Schmidt ertlärt sich wiederholt dagegen und verläßt den Saal. Hr. Bahl: Er habe zu ansern Bertretern kein Bertrauen, nachdem dieselben eine mit 700 Unterschriften versehene Petition unberücksichtigt ad acta gelegt haben. Bab die "Danziger Zeitung" betreffe, so bringe dieselbe nur das, was ihr paßt, sie ift eine Magistrats-Zeitung geworden. Schäben werden viemals aufgebedt. — So seien 2. B. bei Anbetriebsenung der Bafferleitung zum nur das, was ihr paßt, sie ist eine Magistrats-Zeitung geworden. Schäben werden niemals aufgedeckt. So seien z. B. bei Inbetriebsetzung der Basserleitung zum Oestern Köhren geplagt, aber mit keiner Silbe habe die "Danziger Zeitung" davon Erwähnung gethan. Er empsiehtt, in der Petition die Abänderung des s. 8, 13 und 14 zu beantragen und ein Comité zu wählen, mit der Befugniß, die Petition im Namen der Bersammlung zu unterzeichnen. Die Bersammlung beschileßt: Absendung einer Petition an die Kyl. Regierung or. v. Braunek verselben. In demselben wird in Bezug auf das Statut bemängelt: der s. 5 und verlangt, daß der Hauseigenthümer die Ars In bemfelben wird in Bezug auf das Statut bemängelt: der §. 5 und verlangt, daß der Hauseigenthümer die Arbeiten durch einen beliebigen Techniker auszuführen berechtigt sein foll, ferner §. 8, Ul. 4, §. 11 und bezü lich des Regulativs der §. 13 u. §. 14 nach der in der abgehaltenen Bürgerversammlung gesaßten und den Stadtverordneten unterbreiteten Resolution. — Die Bersammlung hielt indessen eine "Ausschmüdung" der Petition für erforderlich und wählte zu diesem Zwede eine aus 12 Mitzgliedern bestehende Commission, mit der Berechtigung, aus sich eine Deputation zu erwählen, welche die Petition in die Hände des Geren Regierungs-Oräsidenten legt. tion in die Gande bes herrn Regierungs- Prafidenten legt.

- Die Berathungen über bas Regulativ gur ftabtifden Bafferleitung und bas Statut gur Rana. lifation Seitens ber Roniglichen Regierung unter Buziehung von Magiftrate- und Mitgliedern ber Stadt, fowie bes Beren Bouverneurs und bes Beren Boligei-Braftbenten follen am 4. November D. be-

ginnen.

- Um icon in den nachften Tagen Die verfchiebenen in ber Stadt aufgestellten Stander mit Baffer gu fpeifen und fle bem öffentlichen Bebrauche übergeben ju tonnen, haben bie Berren Mird fich ent-foloffen, ein provisorifches Rohr über Die Bobe-Thorbrude ju leiten.

- Berr Raufmann De Beer in Stadtgebiet hat Die Bafferleitung für fein Saus bereits nugbar gemacht. Es ift Die erfte und einzige, welche bis jest exiftirt. Die Leitungearbeiten innerhalb bes Saufes find burd herrn Teubner ausgeführt.

- Der Berichonerunge-Berein bat geftrigen Situng bie Umanderung Der Fontainen-Anlage bor bem Sohen Thore in einen zierlichen Springbrunnen, melder von ber Bafferleitung gefpeift

wird, befchloffen.
- Die St. Barbara - Gemeinde hat vor bem Reugarterthore ein Stud gand ju einem neuen Rirchhofe erworben. Die Blantrungen, soweit es angeht, auch Unpflanzungen follen in ben nachften

Tagen in Angriff genommen werben.
— Rachften Sonntag mird herr Brediger v. Schmidt von bier bie lette Brobepredigt gu ber erledigten Stelle an ber St. Barbara-Rirche abhalten.

- Rachften Montag wird bie neu erbaute evangelifche Anabenfoule auf ber Rieberftadt eröffnet merben.

- Die Reibe ber Borlefungen in ber Banbele-Atademie gur Beschaffung von Lehrmitteln eröffnete Gr. v. Fontelive geftern mit einem in fliegendem und elegantem Frangofifch gehaltenen Bortrage über Begumarchais. Die Beranlaffung bagu hatte (icon vor ber hiefigen Aufführung) Die "Barfenfcule" bes begabten Brachvogel gegeben, worin bas Emportom-men Beaumarcais' auf bem glatten Bege bes Dof-Barquete ber Sauptgegenftand ift. Den Roman ,, Beaumarchais" von bemfelben Berfaffer (1865), Den Roman beffen erfter Theil eben in jener bramatifchen Geftalt von bem Dichter wiederholt worben ift, icheint Berr &. nicht gu tennen. Der Bortrag hielt fich lediglich an Diefe Beriode von bem Leben B.'s und führte fie mit theilweife febr ausführlichen brieflichen Citaten bis zu bem Beitpuntte, wo B. allgemein intereffant zu werben beginnt. Gine gelegentliche Fortfepung fcheint hiernach felbftverftanblich und wird ben bes Frangofifden binlänglich Rundigen ficherlich ermunicht

Bum Beften ber hiefigen Rlein-Rinderbemahr-Anftalten bielt Berr Brediger Daller geftern im Geweibehaufe einen Bortrag über Theologie und Raturmiffenschaft. Der Rebner gebachte ber bebentenden Manner, beren hundertjähriger Geburtetag in Diefes Jahr gefallen und beren Ramen mit ehernen Bettern in ben Jahrbuchern ber Beschichte eingezeich. net ftanden. Rapoleon habe es verftanden, fich bis jum Raiferthrone emporzuichwingen und feine flegreichen Fahnen burch alle Lander ju führen, er habe mit Rronen gefpielt und unfer Baterland mit Somad

and Sohn belaben, fich aber tein Dentmal in die wir fur feine madere Durchführung bes "Bietro" Bergen ber Menichen gefett. Andees fei es mit bem großen Dichter Eruft Morit Arnbt und Alexanber v. Sumboldt, beren Ramen in allen ganbern Befeiert murben. Der Rebner beleuchtete in febr Spannenber Beife ben Rampf ber Theologie gegen die Biffenschaften im allgemeinen und besonders gegen Die Raturmiffenschaft, und ichlog mit Borlefung einisger schöner erhebenber Berfe. Reicher Beifall lohnte bem Beren Rebner.

Der Ranglei-Infpector beim biefigen Stabtund Rreisgericht Berr Rithto metitritt vom 1. Februar 1. 3. in ben Rubeftanb. 216 feinen Rachfolger bezeichnet man ben Bureau - Affiftenten Rauffmann beim

Ronigl. Rreisgericht zu Conip.

— Geftern feierte herr Prediger Lebermann in Reuftadt fein 25 jähriges Dienstjubilaum. Der Kirchenrath herr Secretair Richardt überreichtr ihm im Ramen ber Gemeinde ein Baar filberne Armleuchter.

- Der Berbermeifter Rirfc ift heute ber gericht.

lichen Saft entlaffen.

- Beftern Rachmittag murbe auf ber Boft ein Laufburiche verhaftet, ber ein Badet mit einem Boftvorfcugbrief über 4 Thir, einlieferte und Die Musjahlung besfelben verlangte. Ale Ubfenber bes Briefes mar Raufmann B. bezeichnet. Dem Boftbeamten tam bas Bodet und bas Benehmen bes Laufburfchen berbachtig bor. Er ließ Letteren marten und ftellte mitlerweile burch Rachfrage bei G. feft, bag er feinen Boftvorfcugbrief abgefendet habe. 3m Badet fand man bei Eröffnung beffelben nur eine Steintohle bor; ber Brief, an ben Raufmann Dtto in Graubeng getichtet, mar leer. Der Burice murbe fofort verhaftet; berfelbe batte aber nur Die Beforberung gur Boft übernommen. Der eigentliche Thater foll ber Laufburiche bes Raufmanns G. fein.

- Die Ginmohner Rarl Schramm'ichen Cheleute in Oftroschen befanden sich gestern bei der Kartoffelernte. Ihre beiden Kinder im Alter von 4 resp. 2 Jahren hetten sie in ihrer Wohnung in der Wiege zurückgelassen. Das 4jährige Kind stieg aus berfelben, bemächtigte fic einiger in ber Stube be-findlicher Streichholzchen, entzündete Diefelben und tam mit ber Flamme in die Rabe ber Rleibungeftude bes in ber Biege befindlichen Rindes, welche ploplic Beuer fingen. Durch bas barauf entftanbene Befdrei ber Rinder eilte bie Rachbarin hingu und rettete bie Rinder vor bem ganglichen Berbrennen. Leiber ift bas 2jährige Rind in Folge ber erhaltenen Brandmunben nach menigen Stunden geftorben.

In bem 3/8 Meilen von Schlochau entfernten Dorfe Lichtenhagen hatte fürglich ein Tagelohner ein fleines Somein jum Auffüttern gefauft und baffelbe in Ermangelung eines Stalles vorläufig in feiner Bobnftube untergebracht. Ale ber Mann am Freitag bergangener Boche auf Arbeit gegangen und beffen Gran auf bem Dofe beschäftigt war, machte fich bas Somein über ein in ber Biege liegendes noch nicht ein Jahr altes Rind ber und frag bemfelben bie Finger ber linken Sand ab. Bum Glud hatte bie Mutter bas Jammergeschrei bes Kinbes fogleich Bebort und mar in Die Stube geeilt, fonft hatte Die Cade noch einen fdredlichern Musgang genommen.

#### Stadt=Theater.

Beftern murbe Auber's "Stumme con Portici" Begeben, eine Oper, welche noch immer ihre Un-diehungefraft auf bas Bublitum nicht verloren hat und stete von magnetischer Birkung sein wird, sobald bie Buhnenkräfte ben an fie gestellten Forberungen gerecht werben. Um bei unserem Referate über bie Bestrigen Leiftungen mit ber Titelrolle gu beginnen, glaubten ale Fenella ichon manche Rünft. lerinnen erften Ranges ein bantbares Felb für bie Entwicklung ihrer Grazie gefunden zu haben, ohne bag nicht auch von ihnen die Darstellung bisweilen grundlich übertrieben murbe. Fenella ift ein einfaches naturwudfiges Fifdermatchen und als foldes lebertreibung mancher Darftellerinnen zu einem wirtliden Berrbilbe, auf Die bas Auge nicht mit Befriebigung ruben tann. Fraul. Balbau ichien biefe Rlippe erkannt zu haben; wenigstens ließ fie unzwei-beutig die Absicht durchblicken, jene Uebertreibungen du bermeiben. Im ersten Acte gelang ihr bies nicht in foldem Grabe, wie in ben folgenben, wo wir mit ihren Leistungen gufriedener maren, wenngleich zu ber Lolung einer folden Aufgabe gang andere Mittel geboren, als die find, über welche eine Soubrette zu gebieten bat. — Gr. Arnold fang ben Mafaniello nicht. nicht ohne Fener, feine Stimme will aber in ber Bobe nicht mehr recht ausreichen; Die Schlummer - Arie fand gerechten Applaus. — Drn. Rubfam muffen

unfere unbedingte Anerkennung aussprechen; vortrefflich geschulte Stimme glangte vorzüglich in bem feurigen Duett bes zweiten Ucte. - Frau Rübfam Beit fang bie "Elvira." Durch glan-zenben Tongehalt vermochte biefelbe bas Bublitum nicht zu beflechen und es giebt auch Momente, mo bie Stimme fur bie Bunfche bee Tonfepere nicht mehr bon ber gehörigen Intenfivität ift; aber mas bie Sangerin bietet, berührt angenehm, fomobl burch mufitalifde Colibitat und gefangliche Befdidlichleit, wie auch burch wohl abgewogene Defonomie in Berwendung ber vorhandenen Mittel. Der Gindrud, welchen Frau Rubfam-Beit ale Sangerin jest macht, ift weniger bedeutend ale wohlthuend har-monisch. — Der Part bes Alfonso (herr Grifa) gehort bier feit Jahren fcon ju ben fart gufammengeftrichenen Rollen, und nachbem man bem ungetreuen Liebhaber bie Introductionsarie genommen bat, bleibt in ber That fo wenig bee Intereffanten übrig, baf bie Rritit in Berlegenheit gerath, wenn fie bie Leiftung eines Gangers nach bem unbebeutenben Reft ber Aufgabe beurtheilen foll.

#### Bermischtes.

- Gin tragi-tomifder Borfall fpielte fich neulich in ber Rabe von Machen ab. Dort manberte ein etwas verbummeltes Individuum mit finnend gur Erbe geneigtem Saupte über bie Schienenstrange ber Station und fein trube blidendes Auge, sowie bie tief gefurchte Stirn liegen nichts Butes ahnen. Bloblich fpitte es bie Dhren und horchte, aus ber Gerne vernahm man bas Braufen und Reuchen einer herannahenben Lotomotive, immer naher und naher tam'e beran, und je lauter ber Schall ertonte, befto finfterer murbe bas Antlig bes Dannes. Dit einem Male war er verschwunden; boch nein, ba lag er ja quer über ben Schienen, und eben braufte ber Bug beran, gerabe auf ben Bebensmuben gu. Aber ein gutiges Befchid hatte es andere befchloffen; ber Schienenftrang, auf bem Bener ben Tob erwartete, murbe nicht benutt und bie Lofomotive pfiff ruhig an ihm vorüber. Bohl aber hatte ber Beiger ben Menfchen auf ben Schienen bemertt, und um ihm einen Dentgettel gu geben, goß er bem Daliegenben im Borbeifahren einen Eimer Baffer über ben Ropf. abfühlende Mittel ichien gu helfen, benn ichleunigft fprang ber Lebensmube auf und eilte von bannen. Dan follte meinen, er fei nun curirt gemefen, aber nein; taum murbe ein neuer Bug fignalifirt, fo erschien ber Mann mit bem Gram im Antlig wieder und Und biefes Dal fucte ben Tob auf ben Schienen. hatte er's fich beffer überlegt, er mabite bie Schienen. reihe, auf welcher borbin ber Bug babergefauft tam. Aber o Dode! Er hatte fich abermals verrechnet, benn die Lotomotive fuhr bicht neben ibm vorbei und ließ ihn unverfehrt liegen! Runmehr aber fcritt ein Beamter ein und forgte, bag ber Unbefannte nicht ein brittes Dal wirklich mit ben germalmenden Rabern bes Dampfroffes Befanntichaft machte.

- (3m Softheater in Betereburg) iftein Ballet von Bepita, betitelt "Lydia", in Borbereitung, in welchem bie Scene bie Rlaviatur eines Bianoforte vorftellt, auf beren Enften bie Belbin bes Ballets

tangen mirb. (?)

-- Bon ben Billfurmagregeln ber ruffifchen Beamten liegen fich Folianten vollschreiben. Folgenbe Brobchen werben beute mitgetheilt: Der General, welcher bie Barfchauer Zeitungen ju übermachen hat - bie ruffifchen Generale muffen einmal Alles berfteben, - verbot fürglich einem Blatte, "Tobesanzeigen aufzunehmen." Und warum? Beil bas Blatt ein Inferat enthalten hatte, worin Jemand über unfreundliche Behandlung in einem gewiffen Raufladen Befcwerbe führte. Diefe Rlage traf eine Dame, welche fich ber besonderen Gunft eines bem General be-freundeten Difiziere erfreute. Gine andere Zeitung rügte es, bag ein Schaufpieler bei Aufführung ber "Sobonen Belena" fich einen zotigen Bit erlaubt hatte. Bum Unglud fur bas Blatt hatte biefer Shaufpieler rine Schwefter, Die von einer hochstehenben Berfonlichkeit verehrt murbe. Flugs ging ber Beitung bas Berbot gu, "Theaterberichte gu bringen."

- In Ronftantinopel fprechen fich bie Berren Turten über Die ber Raiferin Eugenie bereiteten Empfangs-Feierlichkeiten fehr bitter aus. Die Leute finden es Regerin" fo viel Umftanbe made, ale ob fie eine rechtgläubige Gultanin mare. nicht angemeffen, bag man mit biefer "frangöfifchen Regerin'

#### Meteorologische Beobachtungen.

1,2 | SB. maßig, trube m. Regen und Schnee. 333,00 12 333,44 2,2 | SB. fturmifd. flar.

### Angekommene fremde.

Englisches Sans.

Gen.-Dir. d. Berfich. Geiellich. Royal Fothengill a. Liberpool. Die Raufleute Bertelsmann a. Bielefeld u. Ripfche a. Leipzig.

Sotel be Berlin.

Dr. Eppinger a. Stettin. Die Raufi, Schmidt u Gattin a. Königsberg, Pedhold a. Nordhaufen, Rat a. Berlin, Arns a. Remicheibt u. Jangen a. hamburg.

Walters Sotel.

Ritterguisbes. Leffe a. Todar. Kaplan Bogufarsti a. Drhöft. Die Kauft. Beisar a. Leipzig u. Grone a. Oldendorf.

Sotel jum Gronpringen.

Die Raufteute Michelsohn a. Berlin, Bifchnis a. Rieferftatel, Oberfoll a. Mainz und Schamatuleti a. Bromberg. Rittergutsbef. v. Narzynsti n. gam. a.

Hotel de Thorn.

Die Kaufi. Jacobsobn u. hippel a. Berlin, Bublmann a. Eiberfeld u. Lindenberg a. Leipzig. Die Gutebef. Froff a. Majuno, Pohlmann a. Brudenau u. Gelbke a. Laffau. Cand. cam Giebelhausen a. Breslau.

#### Schmelter's Sotel gu ben brei Mohren.

Baumftr. Brandt a. Memel. Architeft Murtius a. Gumbinnen. Die Raufleute hartel a. Bremen u. Bottcher a. Stettin. Studiof. Kraft a. Bonn.

hotel d' Oliva.

hofbes. hentichel a. Wendiesen. Ober-Insp. Schäfer a. Bromitten. Die Pfarrer Teichgraber a. Schöneck u. Schramm a. Gentig. Die Rauft. Gillich a. Minden, heffe a. Imenau u. Fürstenberg a. Neuftadt.

Sotel Dentiches Sans.

Die Kaufi. B. heinrich a. Stuhm u. Friedlander a. Berlin. Restaurateur Fr. Meper u. Actuar Scherf a. Königsberg i. Pr. Capitan Jonson a. Liverpool. haupum. a. D. v. heichster a. Poredam.

Course ju Danzig vom 28. Detober, 

#### Markt-Bericht. Dangig, ben 28. October 1869.

Ueber den gestrigen Londoner Markt wird offiziell telegraphirt: "Schwacher Marktbesiuch, Weizen sehr rubig und unverändert; Frühlahrs. Getreide lebios"; und auch Pcivatdepeschen bestätigen, daß frische Officeweizen ganz vernachlässigt bleiben, dagegen scheint alte Waare zu lesten Preisen etwas mehr Beachtung zu finden. — An unserm Markte zeigte sich heute zu den gedrückten Preisen etwas bessere Kaustuft auf frische Weizen und gelang es davon 2008aft unverändert zu psaciren. Feiner, glasiger u. heller unserm Markte zeigte sich heute zu den gedrückten Preisen etwas bessere Kauslust auf frische Weizen und gelang es davon 200East unverändert zu plactren. Feiner, glasiger u. beller 132.131/32.13116. erreichte F. 500.490; 132/336. I. 485; 130.129/30td. I. 481½.480; boodbunter 130.128.127td. I. 475.470; 129/30.129td. I. 467½. II. 460; 127.125.123td. I. 460.450; beubunter 124.122td. I. 442½.440; rother 130/31.125td. II. 450.429; absallender 117.118td. II. 400.380 pr. 5100 td. — Eine kleine Partie seiner alter 129/30td. holte noch II. 560.

Roggen gut verläussich, au geschlossen sind die leichten und absallenden Gattungen, welche ganz unbeachter blieben; bezahlt ist: 126/27td. II. 347.342; 125.124/25td. II. 337.335.332½; 124.123td. II. 333.330.328.327½.325; 122/23.121/22td. II. 333.330.328.327½.325; 122/23.121/22td. II. 325.320 pr. 4910 td. Umsaß 100 Last. — Termine matt; pr. April-Mai 122td. II. 330 Br., II. 325 Geld. Gerste unverändert; große 113td. II. 276; sleine 110/11td. II. 253½; 106.104/105.100td. II. 276; sleine 110/11td. II. 253½; 106.104/105.100td. II. 250.249 pr. 4320 td. Umsaß 30 Last.

Erden seit; Rochwaare II. 375.370; gute Mittel-II. 367½.365.364 pr. 5400 td. Umsaß 40 Last. — Umsaß 4

Bahnpreise zu Danzig am 28. October. Weizen bunter 120–130td. 68/70–77 Apr., do. helbt. 122–132td. 74–81 Hpr. pr. 85td. Roggen 121–127td. 52/32½–57½ Hpr. pr. 81½ td. Erbsen weiße Koch- 61½–62½ Hpr., do. Kutter. 58–61 Hpr. pr. 90td. Gerste kleine 100–110td. 40/41–42½ Hpr., do große 110–116td. 43/44–46/47 Hpr. pr. 72td. hafer 25/26–27/28 Hpr. pr. 50td.

Unfere heute vollzogene Berlobung beehren mir uns hiermit allen Freunden und Befannten ergebenft

Gowiblino, ben 28. October 1869. Louise Pahnke geb. Lemke. Ferd. Pahnke.

#### Manchern

biete ich ju bem billigen Breife bon

M. 2.22½ ggr. pr. 250 Stüd,
M. 1.10 , pr. 100 Stüd,
zwei äußerst empsehlenswerthe, Qualitévolle
Ambalema-Cigarren.

G. W. Starklop, Langgaffe 36, 1 Treppe.

Stadt-Theater zu Banzig.

Freitag, ben 29. October. (II. Abonn. No. 4.)
Graf Effex. Diftorisches Schauspiel in
5 Acten von S. Laube.

Emil Fischer.

# Programm

des

zweiten Abonnements-Concerts

Sonnabend, 30. October 1869 im friedrich-Wilhelm-Schükenhause.

Erste Abtheilung.

1) Ouverture zur Oper "Oberon" von C. M. v. Weber.
2) Sehnsucht von Jensen, gesungen
Widmung von Schumann, von Herrn Arnold.
3) Ich setze den Fall. Deklamation, vorgetragen von

Widmung von Schumann, Von Herrn Arnold.
 Ich setze den Fall. Deklamation, vorgetragen von Fräul. Zeiske.
 Duett aus der Schöpfung von Haydn, gesungen von Herrn und Frau Rübsam.
 Der gefangene Admiral. Ballade von Lassen, gesungen von E. Fischer.

Zweite Abtheilung.

1) Terzett aus der Oper "Joseph in Aegypten", gesungen von Frl. Winkler, Herrn Grisa und E. Fischer.

E. Fischer.

2) Abendlied von Schumann. Variationen in A-dur von Beethoven, op. 12, vorgetragen vom Musik-director Herrn Mecklenburg und dem Concertmeister Herrn Raschkewitz.

3) Verlust von Rubinstein, gesungen

Herrn Lang.

1) Concert in C-moll von Beethoven, 1. Satz, vorgetragen von Herrn Mecklenburg.
2) Das Herz am Rhein. Lied von Hill, vorgetragen von Herrn Rübsam.

von Herrn Rübsam.

a) Lied von Schubert, vorgetragen
b) Lied von Hölzel, von Frau Rübsam-Veit.

3) Liebchen, wo bist du? von Marschner, gesungen
Sehnsucht von Rubinstein, v. Frl. Tellini.

4) Plattdeutsches Gedicht von Reuter, vorgetragen
von Fräul. Waldau.

5) Unter blühenden Mandelbäumen. Romanze aus
der Oper "Euryanthe" von C. M. v. Weber,
gesungen von Herrn Grisa.

6) Quintett aus "Meistersinger" von Wagner, gesungen von den Damen Winkler und Tellini
und den Herren E. Fischer, Grisa und Arnold
Rilletvarkanf im Theaterhysean

Billetverkauf im Theaterbureau.

Anfang 6 Uhr. Ende 9 Uhr.

Epileptische Krämpfe (Fallsuche) heilt der Specialarzt für Epilepsie Dr. O. Killisch in Berlin, Mittelstrasse No. 6. — Auswärtige brieflich. — Schon über Hundert geheilt.

Rennern und Liebhabern einer reellen

# Import - Gigarre

empfehle ich folde, um damit zu räumen, von einem Restposten in fehr kräftiger Qualite zum Breise von 3 Thirn, pr. 1/10 Ristiden.

W. Starklop.

Langgaffe 36, 1 Treppe.

3ch wohne Sundegaffe 104

R. Mossmann, Tapezirer. Das hermetische Vensterverschließen, so daß sie sich öffnen lassen, ebenso das Ginrichten der Gardinen und Rouleaux, febr gute Bolfferarbeit, Stiderei-Riffen und Legen ber Teppiche bringe ich in Erinnerung.

Befanntmachung.

Die zweite Lehrerftelle an ber evangeliften Schule Ju Kafemart, Kreifes Dangig, welche ihrem Inhaber außer freier Wohnung und freiem Brenn-material ein baares Jahrgehalt von 150 Thirn. gemahrt, ift fcbleunigft gu befegen.

Bewerber um biefelbe haben ibre ftempelpflichtigen Melbungen, unter Beifügung von Befähigunge- und Guhrunge-Beuguiffen binnen 14 Togen bei une ein-

Dangig, ben 16. October 1869. Der Magistrat.

Gine ex quifite milde Sabana: Cigarre à 25 Thir. pr. Mille,

w vollem Regalia-Kaçen G. W. Starktop, Langgasse 36, 1 Treppe.

Concert,

# Catharina Baum und Franziska Friese.

unter gunger Mitwirfung bes Ronigl. Dufifvirectors herrn Markull,

im großen Saale des Aewerbehauses am Freitag, den 29. October 1869, Abends 7 Uhr.

#### PROGRAMM.

Erster Theil,

"Sonate" für Pianoforte und Violine, op. 24, F-dur, von Beethoven, (Herr Musikdirector Markull und Franziska

2. Recitativ und Arie "Ah quel Giorno" aus "Semiramis" von Rossini, (Catha-

rina Baum.)
3. "Suite" für Violine von Bach, (Franziska Friese.) (Präludium, 2 Menuetts, Gavotte und Rondo.)

4. a) "TrockeneBlumen", Liedv Schubert, "Widmung", Lied von Schumann, (Catharina Baum.)

5. "Romanze" für Violine, Beethoven, (Franziska Friese.) Zweiter Theil.

6. "Sérénade" mit obligater Violinbegleivon Gounod, vorgetragen von tung den Concertgeberinnen.

7. a) "Hör' ich das Liedchen klingen", Gedicht von Heine,

b) "Mailied" Gedicht von Göthe, zwei Lieder von Catharina Baum, gesungen von der Componistin.

8. "Concert" von Mendelssohn für Violine, (2. und 3. Satz), (Franziska Friese.)

"Volkslieder"

a) "Ai Chiquita" von Iradier,

b) "So mio amore" von Gordigiani, c) "Canzona della fritola" von Ricci,

gesungen von Catharina Baum.

Billets à 20 Sgr. find bei Bru. F. A. Weber und Constantin Ziemssen zu haben. Raffen Preis 25 Sgr.

Die billigfte Buchhandlung ber Welt!

# Bucher = Preisherabsetung!!

Intereffante Werte und Schriften!!

Pracht=Rupferwerfe!! Claffifer, Romane 2c. !!

Mene Egemplare!! und bennoch

# herabgesehte Spottpreise!!

Meyer's Hand-Atlas über alle Theite der Erde, in 30 großen coloriten Karten (60 Doppelblätter), neueste Aust., 1867, nebst Erst, gebunden, nur 3 Al. — Conversations-Lexicon, Großes, Allaemeines, neueste Aust., vollitändig von A.—3, in starten Octavtänden, größtes Lexicon. Format, Quart, 1868, elegant! nur 3 A.! — Die Wiener Gemälde-Gallerien, großes brillantes Prachtsupierwert in Quart, sir den Salo nund Büchert'isch, mit 45 großen Prachtschieftichen, Kunstblätter, (Raphael, Nubens, van Opt, Rembraudt 2c. 2c.) nebst kunstaeschicklichem Tert und Biographien der Künstler. 1869, Quart, elegant! Austlatt 16 A. nur 25 Al.! — Thier des Baldes, Prachtsupserwert, mit den Kupsertzseln von Guldo Hammer, pompös gebunden, nur 35 igr.! — Die Bögel, beschrieben von Dr. Kaup, mit sehr vielen Abbisvungen, elegant gebon, nur 35 igr.! — Das Erden der Rumer, naurbistorisches Prachtwert, reich vergolderer Prachtsung mit Goldschutt, nur 1 Al. — Hoz (Diskus) auserwählte illustrite Berts, beite erintitende deutsche Pracht-Ausgade, 25 Bde., ar. Kormat, mit circa 100 Rupsertassen, elegant, nur 3 A. 28 He! — Das Düsseldorfer Künstler-Album, mit den berühmten Kupsern, groß Quart, inden Original-Prachtschieden mit Moldschutt, nur 2 Al. 100 Schiller 3 M. 28 Hn! — Das Düsseldorfer Künstler-Album, mit den berühmten Kupfern, groß Quart, in den Origing! Pracht-Einbanden, mit Goldichait, nur 2½ M. — 1) Schillers fammit. Werte, pourpos gebuncen, mit Hochdruck und Berte, coldung. 2) Elise Polko, Eringerungen an einen Verschollenen, itsgame Octav-Ausgabe. 3) Büffon's Naturgeschichte der Säugethiere und Böget, 2 Kände, mit 100ien Kupfera, der Ausgehiere und Böget, 2 Kände, mit 100ien Kupfera, der Säugethiere und Kapfera, duart, 2 M.! — Pippe, nach Kapbaet, 16 Kauntblatter, Duart, 2 M.! — Die

Kunstschätze Venedigs, Gallerie der Meifterwerte vene-tianifder Runft und Malerei, mit den iconiften Practi-Stabiftiden, Runftblatter vom öfterreichifden lovd in Trieft, kunstschätze Venedigs, Gallerie der Meitierwerte venetianischer Kunft und Malerei, mit den schönften Prachtstahlstichen, Runstblätter vom österreichischen Glovd in Trieft, Text von Pecht, groß Duart, elegant, nur 6 Met — Flygaro Carlen's beliebte 9 Romane in 59 Bänden, nur 2½ Met — Friederike Bremer's Romane, 76 Theise, nur 2½ Met — Hegel's auche mäbite Merte. 4 Bände, größtes Octav, statt 6 Me nur 50 Hn!— Capitain Marryat's Seeromane, 14 Bände, ichöne deutsche Octav Auchgabe, nur 58 Hn— Capitain Chamier's Seeromane, 14 Bände, ichöne deutsche Octav Auchgabe, nur 58 Hn— China. Band, Bolt und Reisen, gr. Pr. Kupserwert in Duart, mit 35 seinen Stabistichen, geb., statt 6 Me nur 50 Hnt, mit 35 seinen Stabistichen, geb., statt 6 Me nur 50 Hnt, mur 50 Hnt, mur 50 Hnt — Walter Scott's Romane (enalisch) 10 Bände gr. Octav, nur 2½ Met — Paul de Kock's humoristiche Romane. illustrite Pracht Unegabe, 50 Theite, mit So Kupsertasein, nur 5½ Met — Die geheime Guste von Dr. Heinrich (versiegelt), 1 Met — Jugstertasein, nur 35 Met — Die geheime Guste von Dr. Heinrich (versiegelt), 1 Met — Jugstertasein, nur 35 Met — Die geheime Guste von Dr. Heinrich (versiegelt), 1 Met — Justuffertasein, nur 35 Met — Taylor's Reisen in Afrika, Griechenland 2c., 3 Octavbände, saut 5 Met unt 40 Hnt, Griechenland 2c., 3 Octavbände, saut 5 Met unt 40 Hnt, Dr. Menzel, Die Kunstwerke des Alterthums, enthaltend die Werfe der Malerei, Baufunt, Bildbauerei 2c., in den verschieden merioden und Schulen der Kunst, gr. Pracht-Rupserwert in Quart, mit 35 Met — Album von Scheswig-Dolstein, 24 seine Stabistiche Duart, incl. eleganter Pappe, nur 4 Met — Landwirthschaft, Maemeine, des 19 ten Jahrbunderts, 50 Bande, mit vielen Rupsertaseln, 1, Met — Das neue Oschole im Getchmade des Grecourt, 2 Bände (selten), 2 Met — Alexander Dumas Romane, deutsch, 128 Theile, nur 4 Met — Dr. Routh, Die Kortpstanzuna des Meniden, aroß Octav, mit vielen Kupsertaseln, 1, Met — Das neue Oschole, deutsch, 2½ Met — Octav, beite deutsche Medicale, der Gebargtere, den Grecour, 2 Bän

Ausg., in 17 Ben., gr. tofeln, nur 7 Mel -- Hesslein's Sittenromane: Schleier der Nacht und die gnädige Frau (fehr pitatintereffant), 9 Bände mit Aupfern, zusammen nur 55.3 Moderne Classiker, (heine, Borne 2c.) 12 ftarfe & mit Portraits in feinen Stablftichen, nur 1 Met

## MUSIKALIEN,

Opern-Album, 12 greße Opernpotpourri's, (Freischüße Don Zuan, Kauft, Afrikanerin ze. 2:) alle 12 Operfibrillant ausgestättet zulammen nur 2M: — Salon-Compositionen für Piano, 12 der beliebtesten Piecen von Aldert Mendelsson-Bartboldv, Richards ze., elea., nur 1 M: Tanz-Album für 1870, die neuesten und beitebtesten Tänzibrillant ausgestättet, nur 1 M: — Jugend-Album, 30 bei tiebte Gompositionen, leicht und brillant arrangirt, practivellausgestättet nur 1 M: — Lieder Album mit Ter., 56 bef betiebtesten Lieder der besten Compositionen, statt 4 M. nut 1; M: — 36 der beliebtesten Tänze für Piano, einzeln a 2; sgr., zusammen nur 1M: — Opern-Duetto f. Piano u. Bipline, Barbier, Lucia, Sugenotten ze., 12 Opern u. Bipline, Barbier, Lucia, Sugenotten ze., 12 Opern u. Bioline, leicht arrangirt, zusammen nur 1 M: — Album von 120 der betiebtesten Bolsstieber nur 1; M: — Fostgaben f. d. Jugend, enth. 50 Lieblingestücke aus Opern, Liedern, Fantasien ze. 2e. der besiebtesten Componisten, die sammen nur 2 M:

Gratis werden bei Auftragen bon 5 Re an, Dit petannten Bugaben beigefügt; bei größeren Befteflungen noch : Kupferwerke, Classiker ic.

Jeder Auftrag wird fofort in ganglich neuen, fehlerfreien, completen Eremplaren erproiet. Man wende fich nur birect an die Export-Buchhandlung von

# J. D. Polack in Hamburg.

Beichaftelocalitaten Bagar 6/8.

Bucher und Deufitalieu find überall zoll- Hip